für das Großberzogthum Posen.

Antelligent-Comtoir im Posthause.

Nrou 238. Sonnabend, den 4. October 1834.

Ungekommene Fremden vom 2. October.

Dr. v. Brega) ehem. Minister, aus Gwigttowo, Gr. Erbherr v. Mlidi mid Hr. Erbhere v. Koffuteli aus Razmierz, 1. In Do. 243 Drestauerfit.; Sr. Rondufteur Sille aus Meferig, I. in no. 4 Sapicha Diag; Br. Rodiniffarius Lipinski ains Lgono, & in Do. 187 Mafferfir. Br. Raufin. Tobias aus Grunberg, fr. Guteb. v. Graboweff aus Rusto, fr. Guteb. v. Baranoweffi aus Go= bieffernieg for Guteb. b. Rarczewsti aus Charnotti, 1. in no. 384 Gerberftr.; fr. Guteb. v. Moganowell aus Allt = Gohl, Fr. Guieb. D. Lipota aus Lewfow, Fr. Guteb. v. Drwesta aus Zenitiono, I. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Gigenthumer Sacforth aus Jastoffi, I. in No. 26 Madlifcher, Dr. Guteb hoffmann que Di= wisto, fr. Gutes Micarre aus Czacz, f. in Ro. 251 Bredfauerftr.; Br. Guteb. D. Molniewicz aus Debicz, 3 St. Guteb. v. Bieganefi aus Cyfolufo, Sr. Guteb. v. Storafgowsti aus Glinne, St. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Sr. Guteb. von Goelinoweff und fr. Partit. Zaboroweff aus Luboffna, fr. Pachter Matedi aus Gielee, Ivin 900. 394 Gerberfir.; Br. Sanbelemann Cembach and Bromberg, 1. in No. 350 Judenstr.; Hr. Probst Stroinsfi aus Schildberg, 1. in No. 23 Ballischeit, He. Erbherr v. Rappard aus Pinne, I. in No. 141 Friedrichestraße. der z prowizia po 5 od sto die Paul v. Cearlingwenichen

1) Loitralladung. In dem Hypothekenbuche der im Guefener Kreise belegenen Guter Dwie ezff und Strych owo cum pertinentis stehen wehrere Forderungen eingetragen, und zwar?

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr Owieczek i Strychowa wraz z przyległościami w powiecie Gnieznieńskim położonych, są następujące summy zahypotekowane, jako to:

- A. in bem Sopothekenbuche bes Guts Owieczfi, Muslecin und Nowawies:
  - 1) Rubr. III. Nro. 5. 166 Rthir, 16 Ggr. für Die Bogumita ver= ehelichte v. Miflafjeweta geborne v. Rozbicka, nebft 5 Procent Binfen, ex agnitione bes borigen Gigenthumere Undreas v. Twar-. dowsfi ju Protofoll vom 6. Sep= \ tember 1796;

2) Nro. 6. 333 Rthl. 16 Ggr. nebft 5 Procent Zinfen fur die Johanna verehelichte v. Loga geborne Roj-

Nro. 7 333 Rthle. 16 Ggr. für 3) Nr. 7. 333 Tal. 16 dgr. 2 pro-

) No. 8. 3532 Rtbl. 8 Ggr. nebit . 4) Nr. 18. 3532 Tal. 8 dgr. z pro-

B. in bem Sppothefenbuche von Step-

dowo :

dowo: condition and its night of floor was a sound of 8 off miles of Rubr. III. Nro. 1. 333 Ribl. 8 sup 5) Rubr. III. Nro. 1. 333 Ribl. 8 sup 5) Rubr. III. Nro. 1. 333 Ribl. 8 Gar, nebft 5 pro Cent Binfen fur die Paul' v. Grabianomsfischen Erben ex agnitione beffelben ad protocollum ben 6. Ceptember word w 17.96 solvelys of a ser w now of

Da bieje Poffen nach Angabe ber jeggigen Befiger bereits bezahlt fenn follen,

- A. w księdze hypoteczney dóbr Owieczek, Myślęcina i Nowey WSI:
- 1) Rubr. III. Nro. 5. 166 Tal. 16 dgr. z prowizyą po 5 od sta z przyznania byłego właściciela Andrzeia Twardowskiego do protokulu pod dniem 6. Września 1796, uczynionego dla Bogumity z Rozbickich Miklaszewskiéy;

2) Nr. 6. 333 Tal. 16 dgr. z pro. wizya po 5 od sta, z przyznamia tegoż do tego samego probida ex agnitione beffelben in mon stokulu dla Joanny z Rozbickich bemfelben Protofolle; dann D. off ni h Logowey sonn sulfe mertudnott-

Die Marianna v. Rozbida nebst 5 wizyą po 5 od sta, z przyzna-Procent Binfen ex eodem agni- un nia tegoż do tego samego protione et protocolle; and , 17 (1000 - 1 tokulu dla Maryanney Rozbie Guteb. v. Demedla and Zweisko, I. in No. 391 G

5 pro Cent Zinsen für Die Abal- wizya po 5 od stat z przyżnabert b. Rozbidifden Erben ex nia tegoż do tego samego pros agnitione beffelben und in eben tokulu dla sukcessorow Woys bemfelben Prototolle; und if bar itomoro ciecha Rozbickiego filutanilos

B. w księdze hypoteczne y Strycho

500 5) Rubr. III. No 10 333 Takes dgr. z prowizyą po 5 od sta, z przyznania tegoż do protokulu pod dniem 6. Września 1,796 uczynionego dla sukces. and a sorow Pawla Grabianowskiego.

Gdy summy te według podania teraźnieyszych posiedzicieli sukcessorów Andrzeia Twardowskiego iuż

und bie Inhaber berfetben nicht ausgemittelt werben fonnen, fo werden auf ben Antrag ber Andreas v. Twarbowefis feben Erben alle biejenigen, welche an -bie gedachten Forderungen als Gigen= genthumer, Ceiffonarien zc. Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch aufge= forbert, biefe Unfprude fpateftens bis 30 bem am 22. November c. bor bem herrn Landgerichte = Rath Genert In unferm Inftructione-Bimmer anfteben= Den Termine anzuzeigen, wibrigenfalls fie bamit prafludirt mid ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werbeh wird. La gownie na .brite hob. comione, ma byona watersk kredy-

Gnesen, ben 7. Dat 1834. płacenia symmy kimica, w terminach

Ronigt. Preuß. Landgericht. nafozonem bedzie. 5. Wesesnia-i

2) . Subbaffationspatent. hierfelbft auf ber Triebrichsffrage unter Dio. 147. belegene, gu bem Calomon Lewinschen Rachtaffe gehorige Saus, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 972 Riblt. 22 Ggr. gewürdigt worden ift, foll auf Ben Antrag ber Beneficial= Erben Schulden = und Theilungshalber offentlich aut ben Deifibietenden verfauft Krol. Pruski Sad Ziemi, norow

Bu bem 3wede haben wir einen Ter= min auf ben 5. December c. vor Dem Deputirten herrn Landgerichterath Genert Morgens um 9 Uhr allhier anges fest, ju welchem Raufluftige vorgelaben Geyert Sedzią zrana o godzinie gtey Reicharbt, Gartenfrage Direnform

Bugleich werben die unbekannten Real-

zaplacone bydź maią, i gdy posiadacze takowych wyśledzonemi bydź nie moga, przeto na domaganie się rzeczonych sukcessorów Andrzeia Twardowskiego wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do summ rzeczonych iako właściciele, cessyonaryusze i t. d. iakiekolwiek mniemaia mieć pretensye, aby takowe až do terminu na dzień 22. Listopada r. b. w sali naszéy instrukcyiney przed W. Geyert Sędzią Ziemiańskim wyznaczonego dowieśli, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowanemi zostana, i im w tym względzie wieczne milczenie mi prekludowanemi zostaną, i im w tym względzie wieczne milczenie

Patent subhastacyiny. stwo w mieście tuteyszem przy ulicy Frydrychowska zwaney pod Nr. 147. položone, do pozostałości Salomona Lewin należące, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 972 Tal. 22 sgr. iest ocenione, na żądanie sukcessorów beneficyalnych w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 5. Grudnia r. b. przed Deputowanym Ur. w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

pråtenbenten unter ber Verwarnung vorgelaben, baß die Ausbleibenden mit ihren
etwanigen Realanipruchen auf das Grundftuck werden pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt
werden wird.

- Gnefen, ben 5. Jult 1834.

Ronigi. Preuf. Landgericht.

3) Bekanntmachung Es soll das in der Stadt Brag im Meseriker Kreise, unter der No. 2 gelegene, den Leopold Herrmannschen Erben gehörige, 5160 Mthl taxirte Boigteigut nebst sammt-lichem Zubehör, auf den Antrag eines Mealgläubigers, wegen nicht bezahlter Kaufgelder öffentlich an den Meistbiestenden in den hier

am 4. Juli,

am 5. September und

am 7. Rovember c.

anstehenden Terminen, wovon der legte peremtorisch ift, wieder verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 10. Mars 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zarazem zapozywamy niewiadomych pretendentów realnych z tém zagrożeniem, iż niestawaiący z swemi iakowemi pretensyami do gruntu tego prekludowani i im w tym względziewieczne milczenie nalożonem zostanie.

Gniezno, dnia 5. Lipca 1834. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. Woytostwo w mieście Broycach, powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 2. leżące, sukcessorom po ś. p. Leopoldzie Herrmann
należące, i sądownie na 5160 Tal.
ocenione, ma być na wniosek kredytora rzeczowego, z przyczyny niezapłacenia summy kupna w terminach
na dzień 4. Lipca,

na dzień 5. Września i

na dzień. 7. Listopada r. b., tu wyznaczonych wraz z przyległościami publicznie naywięce daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszcy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 10. Marca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

- 4) Conntag ben 5ten b. M. verfammelt fich ber Verwaltungsrath bes Vereins zur Verschbnerung von Posen.
- 5) Sonnabend ben 4ten b. Mts. ift Wurstball, wozu ergebenft einlabet Reichardt, Gartenstraße Nro. 21.